## Dodatek do Nr. 38 Gazety Lwowskiey.

Doniesienia urzedowe.

Nro. 2481. Ankundigung. Von der k. k. Salizischen Staatsguter-Veraußerungskommission wird hiemit bekannt gemacht; daß am 4. Jung l. J. um 10 Uhr Vormittags in dem k. k. Gusbernialgebäude zu Lemberg, über den Verkauf der zweiten Abtheilung der im Sandecer Kreise gelegenen Starosten Grybow, die öffentliche Lizistazion abgehalten werden soll.

Diese aus dem Dorfe Nizna Biala und Grodek bestehende Gutsabtheilung, hat folgende

Erträgnifrubrifen, und zwar:

An Erbgrundzinsen 94 fl. 94/8 fr.; an Brettkloger-Zusubedzinsen 13 fl. 18 fr.; an Feldzumaßzinsen 9 fl. 33 fr.; an Zinsfür zugemessene Gründe 6 fl. 29 fr.; an Rottungsgrundzinsen 41 fl.

54 Stud oder 648 Ellen Befpunft aus eige-

nen Materiale.

4082 vierspännige Zug = und 8337 handros bothstage. Auch wird ber Waidezins entrichtet.

Nebst dem Propinazionsrechte, Ziegelbrenneren Mublen und Idgerennugen, befindet sich allda auch eine Leinwandbleiche, welche bis 573 fl. 30 fr. jahrlich an reinen Nugen einträgt.

Die herrschaftlichen Grundflucke bestehen aus

12 30ch 514 [] Klaftern Garten
289 — 1080 — Uckern
58 — 1204 — Wiesen
35 — 890 — Hutwaide, und
673 — 1073 — Waldung.
An herrschaftlichen Gebäuden befinden sich

nnd zwar: In dem Dorfe Nizna Biaka.

Eine Beamtens= und eine Bleicherswohnung. Ein Getreidspeicher. Bier Schenern ins Anadrat gebaut. Ein neues Scheuergerüste. Ein Pferd= und Nindviehstall. Ein Brandweinhaus. Eine Leinwandwalke. Eine Leindwandmangel. Ein gemauertes Leinwandgewolbe Eine Ziegelscheuer. Ein Ziegelscheuer. Ein Ziegelschen. Ein Einkehrwirrhschans sammt Stall. Ein Schanshaus Kogulowka genannt.

Eine Beamtenswohnung. Ein Schoppen sammt Schener. Eine Schener. Ein Brandweins jaus. Ein Maststall. Eine Wohnung. Ein ge-mauerter Keller. Ein Wirthshaus sammt Stall.

Bum ersten Ausrufspreis wird die Summe von 108332 fl. 412/8 fr. W. W. angenommen, wovon der 10te Theil als Vadium vor der Lizistazion baar ersegt, und die erste Kaufschillings-balfte binnen 4 Wochen nach der Lizitazion mit

Einrechnung des Vadiums berichtiget werden muß; weil sodann das Gut dem Adufer sogleich im Benuß übergeben werden foll.

Die übrigen Bedingniffe werden ben der Ligitazion bekannt gemacht, und konnen auch frusber ben ber f. f. galizischen Staatsguteradministrazion einaeseben werden.

Lemberg den 10. April 1812.

Anton Sampl, Gubernialfefretar.

Nro 2481. Od Ces. K. Galicyiskiey do sprzedaży Dóbr skarbowych ustanowioney Kommissyi ninieyszym obwieszcza się, iż na dniu 4tym Czerwca r. b. o godzinie 10. zrana wk. Domu Gubernialnym we Lwowie, względem przedaży drugiego oddziału Starostwa Grybowskiego, w Cyrkule Sandeckim leżącego, publiczna Licytacya odprawiać się będzie.

Ten z Wsi Niżny Białey i Gródka składaiący się Oddział Dóbr, ma nastepujące

Rubryki dochodowe, iako to:

W czynszach dziedziczno - gruntowych 94 Ryń. 9 4/8 Kr. W czynszach od przywozu kloców na tarcice 13 Ryu. 18 kr. W czynszach od przymiarów polnych 9 Ryń. 33 Kr. Czynszu za domierzone grónta 6 Ryń. 26 Kr. W czynszach z gruntów wykorczowanych 41 Ryń. 12 Kr. 54 Sztnk czyli 648 łokci przędzy z własnego Materyału, 4082 dni ciagłey 8337 dni pieszey pańszczyzny. Tudzież pobiera się spaśne.

Oprócz prawa propinacyi, Pożytku z Cegielni, młynow i łowów, znayduie się tamże Blich na płótno, który do 573 Ryń. 30 Kr. rocznie czystego dochodu czyni

Dworskie Grunta składaią się z

12 morgów 514 [] Sążni Ogrodów,

289 — 1080 — pół ornych,

58 — 1204 — łąk,

35 — 890 — pastwisk i

673 — 1073 — lasu.

W Budowlach dworskich znayduje się,

a w prawdzie

We Wsi Niżny Białey

1 Pomieszkanie dla Urzędnika, 1 pomieszkanie dla Blicharza, 1 Spiklérz, 4 Stodoły w Czworkąt budowane, nowe rusztowanie na Stodołe, 1 Staynia na konie i bydło rogate, 1 Gorzelnia, Wałkownia na płótno, 1 Magiel na płótno, 1 murowany Skleppłocienny, 1 Cegielnia czyli Szopa na Ce-

gły, i piec do wypalenia Cegieł, i Dôm zajezdny z Staynia, i Dóm szynkowny, Kogołówka zwany.

We Wsi Gródku

1 Pomieszkanie dla Urzędnika, 1 Szopa wraz ze Stodoła, 1 Stodoła, 1 Gorzelnia, 1 Karmnik, 1 Pomieszkanie, 1 Piwnica mu-

rowana, 1 Karczma z Staynia.

Za Cenę pierwszego wywołania wzięta będzie Summa 108332 Ryn. 41 2/8 Kr. w W. W. którey Część 10 iako Vadium przed Licytacya w gotowiznie złożona, a pierwsza połowa Summy kupna wcztérech tygodniach po skończoney Licytacyi z policzeniem do tego Vadium uiszczona być powinna, albowiem zaraz potem Dobra te kupniowi w użytkowanie oddane być maia.

Dalsze Warunki będą podczas Licytacyi ogłoszone, i można też takowe w cześniey w C. K. Galicy: Administracyi Dóbr skarbowych przepatrzyć. (3)

W Lwowie dnia 10. Kwietnia 1812.

Antoni Hampl, Sekretarz Gubernialny.

Nro 4557. Cæsareo Regium în Regnis Galiciæ et Lodomeriæ Judicium Provinciale Nobilium Leopoliense, medio præsentis Edicti notum reddit: Domino Xaverio Łoś ab Josepho Comite Komorowski, ad ipsum Dominum Xaverium Łoś puncto obliquidandi Capitalis 11000 flp. die 30 Martii 1805 mutua ti in V. V. 550 firh. efficientis super Bonis Nowesioło et Koszelow hærentis huic Judicio libellum exhibitum, Judiciique opem imploratam esse. Ob Commorationem Convenventi ignotam per Actorem indicatam proprio ejus periculo et impendio Judicialis Advocatus Dominus Minasiewicz cum substitutione D. Advocati Uznański qua Curator constituitur, cum quo juxta præscriptam pro Galicia in Codice Judiciario normam pertractandum est. Præsens Edictum itaque admonet: Citatum ad comparendum hic Judicii ad oralem pertractationem pro die 25ta Maii a. c. hora 10 matutina, et destinato sibi Patrono documenta et allegationes tradendum, aut sibi alium Advocatum in Patronum eligendum, et Judicio nominandum, ac ea legi conformiter facienda, quæ defensioni causæ proficua esse videntur; ni fiant,

et causa neglecta fuerit, damnum inde ennatum propriæ culpæ imputandum erit. (3) Leopoli die 11. Martii 1812.

Per CR. Forum Nobilium Leopoliensis D. Paulo Zurawlewicz Agnethi Montriosow et Casimiro Padlewski, medio præsentis edicti notum redditur Dnam Reginam de Nahaczewicze imo Zurawlewiczowa, 2do volo Padlewska in fundo bonorum Barszczowice ab intestato mortuam esse, ipsisque ob eorum domicilium extra regna præsentia in Imperio Russico in bonis Hożlawka mała Gubernio Kyoviensi situm Curatorem in Persona D. Adv. Ratynski constitui quare iidem de addicta ipsis una cum alifs hæreditate post defunctam suprafatam Reginan de Nahaczewie cze imo Zurawiewiczowa, 2do voto Padlewska relicta teste inventario in puro quanto 21000 flp. officiose informantur ea cum inviatione ut declarationem adeund e vel repudiandæ hæreditatis post defunctam eorum matrem relictæ spatio unius anni et sex septimanarum hic Judicii exhibeant et reliquos passus in ordine acquirendæ hujus hæreditatis in tituant quo secus hæreditas cum reliquis insinuatis hæredibus juxta vigentes leges pertractabitis et terminabitur.

Leopoli die 14. Aug. 1809.

Nro. 45. Von dem Magistrate der frenen Kommerzialstadt Brody, wird zur Wiederbesetzung der bes dem Civil-Senate erledigten, mit einem jahrlichen Gehalte von 300 str. W. W. verknüpften Kauzlistenstelle, der Konkurs auf den 1. Juny d. I. ausgeschrieben. Es haben sich demnach Jene, welche diese Stelle zu erlangen wünschen, mit den Kenntnissen der deutschen, pohlnischen und lateinschen Sprache, dann Moralitätszeugnissen auszuweisen, und ihre Gesuche bey dem Magistrat einzureichen.

Brody den 24. April 1812.

Nro. 5098. Die Janower f. f. Rammerate verwaltung wird nachfolgende herrschaftliche Befalle, mittelft offentlicher Berfteigerung an den Reistiethenden verpachten, und zwar:

Den 15. Juny 1. J. die Abstschung des bestehten und durch die 4te hist stehenden großen Janower Leiches, wovon zum Ausrufspreise der lette im Jahr 1808 erreichte Pachtzins, nach der Skala des Allerhöchsten Finanzpatents berechnet, angenommen wird mit 5899 ftr. W. W.

Den 16. Jung 1. 3. Die der Berrichaft im

gen Lizitazionstage fich in der hierorfigen Kanzlen ben dem Herrn Kreiskommissar v. Helm zu melden. (1)

Lemberg den 2. May 1812.

Nro 6781. Per Casareo Regium Galiciæ et Lodomeriæ Forum Nobilium Leopoliense Dnis Mathæo Jusimski, tum Constantræ Jusimska Margarethæ Charczewska, et Margarethæ Karwoska, medio præsentis Edicti notum redditur: Dnam Theophilam de Zielenkie Borkowska contra Dnum Mathæum Jusimski, Constantiam Jusimska, Margaretham Charczewska, et Margaretham Kar-Woska, neto extabulationis Summæ 4500 fp. et consecutiva iura de bonis suis propriis Baranczyce, et attinentiis suplicem libellum sub præs 9 Aprili 1812 ad Num 6781 huc exhibuisse, qui libellus eo resolutus fuit, ut Tabula R. Smam questionis 4500 flp. pos. 8 et jus hæreditarium hujus Summæ pos: 37 ex bonis Baranczyce et Chlewiska extabulet. Cum autem hic Judicii domicilium corundem Ignotum sit ideo Advocatus Dominus Alexandrowicz ipsorum periculo et impendio pro curatore constituitur, eidemque superius memorata resolutio intimatur, de qua resolutione supra citatà Edictum isthoc notitiam dat. (1)

Leopoli die 21. Aprilis 1812.

Nro 33233. Per C. R. Forum Nobilium Leopoliense Ad petitum Dni Adv. Pfeisfer pro officioso Curatore absenti et de domicilio ignoto Antonio Topolczany constituti occassioue enatæ post olim itidem Antonium Topolczany Successionis idem absens et de domicilio ignotus Antonius Topolczany, medio præsentis Edicti præmonetur ut ad mentem §, 624 Cod. civ. Partis II. intra tres annos declarationem adeundæ vel repudiandæ post patrem suum præsatum Antonium Topolczany relictæ hæreditatis ipsum concernens tamdiu judicialiter administrabitur, donec idem pro mortuo declaratus suerit. (1)

Leopoli die 7 Januari 1812.

Nro 17943. Per Cæsareo Reg. Forum Nob. Provinciale Leopoliense omnibus et singulis quorum interest, medio præsentis Edicti notum redditur, Dm. Thomam Lisiekiewicz in pago Łopatyn die 6 Juni 1808 relicta ultima voluntate demortuum ejusque Massæ Successionali Curatorem in persona Advocati Pfeifer Constitutum esse quare omnes qui ad hanc Substantiam se Jus aliquod habere Crederent excitantur ut intra 3 Annos a die publicati hujus Edicti Computandos Coram hocce Judicio tanquam hæreditatem defuncti Thomæ Lisekiewicz pertractante, intuitu capescendæ hæreditatis hujus semet debite insinuent Juraque sua legitiment eo certius quo secus hæreditas hæc in Conformitate §, 626, Cod. Civ. Par. II. tum decreti d. 7. obris 1805 pro Caduca declarabitur et Fisco Regio extradetur. (1)

Leopoli die 9. Julii 1810.

Nro 7349. Per Cæsareo Regium Galiciæ et Lodomeriæ Forum Nobilium Leopoliense. Dnis Andreæ Szumianski, Victoriæ Paskudzka et Thomæ Zakaszewski, medio præsentis Edicti notum redditur: Simonem Słyszewski creditores Bonorum Swistelniki Górne indicando medio Libelli Suplicis sub præs. 17. Aprilis 1812 ad Nm. 7349 huc exhibiti petiisse, eosdem informari, quod debita iisdem obvenientia denuntiet, atque Summam 10683 flrh. 45 1/2 xr. cum usuris 534 flrh. 11 xr. V. V. qua restans pretium pro Bonis Switelniki ad Depositum comportare velit, unde creditores credita liquida & venditor restans pretium levare poterint. Cum autem hic domicilium eorundem ignotum sit ideo Advocatus Dominus Napadiewicz cum substitutione Domini Advocati Ipsorum periculo et impendio pro Curatore constituitur, eidemque superius memorata resulutio intimatur, de qua resolutione supra citata Edictum isthoc notitiam dat. (1)

Leopoli die 21. Aprilis 1812.

Nro 128. Z Strony Magistratu Zołkiewskiego czyni się każdemu wiadomo, iż na mocy Rekwizycyi Wysokiey C.K. Galicyiskiey Generalney Kommendy z Daty 17. Kwietnia r. b. Nro 540 Grunt do Massy Elżbiety Deming należący na 100 Ryń. w Walucie Wieddeńskiey nrzędownie otaxowany dnia 3000 Maia, 30. Czerwca, i 30. Lipca r. b. o godzinie 10 przed południem w Kancellaryi Magistratualney publicznie więcey daiacemu sprzedany będzie. Na te wiec Licytacye chęć kupienia maiących wzywa się ztym dodatkiem, iż Kondycyę Licytacyi w Registraturze Judicialney Magistratu tuteyszego, zawsze

podczas licytacyi przy Kommissyi licytacyiney widzieć można. (1)

w Zółkwi dnia 4. Maia 1812.

#### Doniesienia prywatne.

Z Strony Ces. Król. Urzędu Komorniczego Lwowskiego w moc Rozkazu Wysokich Ces. Król. Sadów Szlacheckich Lwowskich pod dniem 15. Stycznia r. b. Nm. 783 wypadłego, podaie sie do publiczney wiadomości, iż różne rzeczy ruchome po s. p. niegdyś Jasnie Wielmożnym Konsyliarzu Gubernialnym Franciszku de Weyrother pozostałe, w Kamienicy W. Kratera na 4/4 Cześci czyli Przedmieściu Brodzkim pod Nm 94 dnia 14 Maia r. b. o godzinie 9 zrana, za gotowe natychmiast wyliczyć się maiące pieniądze sprzedawane będą.

w Lwowie dnia 6. Main 1812.

W Jarosławiu mieście w Cyrkule Przemyskim leżącem, Apteka z przywileiem Jego C. K. Mości, i wszelkiemi naydokładnieysze. mi rekwizytami, porządkami, opatrzona zawsze dostatecznie nayświeższemi i naywybór. nieyszemi materyałami, iakoteż chemicznemi præparatami, a która ziednawszy i zasłużywszy sobie na wielki szacunek i reputacya u W. W. Jch Mość Panow Doktorów iakoteż i u prześwietney Publiczności; nie tylko w miescie, lecz i wnayodlegleyszych okolicach, wraz zkamienicą w samym rynku sytuowaną, iest do sprzedania. Życzący sobie kupić takowa, ma się zgłosić do niżey podpisanego w témże samem mieście mieszkaiacego i trudniącego się nią dotąd iako swoia własnościa. (1)

Romuald Nagaszewski, Aptekarz Jarosławski.

NONNONNO NONNONNO

### Przybyli do Lwowa

Dnia 30 Kwietnia.

W. Franciszek Sozański Komornik pograniczy z Kołomei. — W. Maciey Dunajewski, z Rossyi. — W. Sylwester Brzozowski z Suszna. — W. Felix Giebułtowski, z Cyrk. Sambor. — W. Wicenty Wilkoszewski z Bochni. — W. Maciey Winnicki Dziedzie, z Krechowa. — W. August Lipscher c. k. Kyrier gabinetowy, z Wiednia.

Dnia 1. Maia.

W. Leopold Krasinski z Rossyż. – JW. Hrabia Stanisłow Ankwicz, z Cyrk. Sanoc. – W. Antoni Strachocki, z Cyrk. Przemys. – JW. Baron Barco C. K. Podpułkownik iako Kuryer, z Wiednia.

### Wyiechali ze Lwowa

Dnia 30. Kwietnia.
W. Mikotay Meneghini Lionelli, do Rossyi. — W. Augustyn Lipscher C. K. Kuryer gabinetowy, do Petersburgu.
Dnia 1. Maia.

JW. Baron Drost C. K. Kapitan do Medling.—JW. Gneisena K. pruski Radca Stanu, do Rossyi. — JW. Hrabia Chasot do Rossyi.

## Kurs Monety we Lwowie dnia 11 Maia

Dukat holend. 12 Z. R. 12 Kr. — Cesarshi 11 Z. R. 30 Kr. — Szufryn 34 Z. R. — kr. — Talar niderlandzki 5 Z. R. 13 kr. — Talar pruski 3 Z. R. 12 kr. — Ruhel rossyiski 4 Z. R. 10 kr. Moneta konwency onalna za 100—240 Z.R. —kr

#### Kurs Wexlów i Monety w Wiedniu dnia 2. Maia 1812.

Amsterdam za 100 Talar. Kurant, R. Tal. 285 6 niedziel. — Augsburg za 100 Z. R. Uso 209 1f4 2 miesiac. 2057f8. — Hamburg za 100 Tal. Banco R. T. 300 6 niedziel. — Paryż. za 1 Liwer Tournois Kr. 50. — Dukat hol. 10 Z. R. 191f4 Kr. — Cesarski 9 Z. R. 52 Kr. Moneta konwency onalnu za 100 — 211 7f8.

# Cena targowa we Lwowie od 3 do 9 Maia 1812.

Korzec Pszenicy 12 Z. R. 48 kr. w W. W. — Zyta 11 Z. R. 164/8 kr. Icczmienia 9 Z.R. 24 kr. — Owsa 7 Z. R. 10 kr. — Prosa — Z.R. – kr. — Hreczki 10 Z. R. 194/8 kr. Grochu — Z. R. – kr. — Kartafli 5 Z. R. 12 kr. Cetnar Siana 7 Z. R. 59 kr. — Słomy 7 Z. R. 3 kr. — Sag Wiedeński Drzewa twardego 10 Z. R. – kr. Miękkiego 8 Z.R. – kr.